lea to

Nº 54.

U 5 kg

## Posener Intelligenz Blatt.

Sonnabends, den 5. Juli 1823.

Angekommene Fremde bom 30. Juni 1823.

Sr. Gutebefiger v. Binkowski aus Mierzewo, I. in Dro. 384 Ger= berftrafe; Br. v. Chelmicki aus Gnefen, Gr. Commiffarius Butter aus Gne= fen, 1. in Mro. 417 Gerberfrage; Sr. Gutebefiger v. Cieneft aus gan= fowo, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße; Gr. Kaufmann Gegner auf Bromberg, Gr. Raufmann Krieberg aus Bromberg, Gr. Probst v. Szulezeweff aus Lubin, I. in Mro. 99 Wilbe; Br. Banquier Wertheim aus Mur. God= lin, I. in Mro. 311 Wronterftrage; Gr. Gutebefiger v. Zafrzewöfi ans Wisniewo, Gr. Gutsbesitzer v. Cholowiecki ans Wisniewo, I. in Nro. 15 Balifchei; Br. Defonomie = Commiffarins Rapfer aus Jaronniewicz, Herr Landgerichtsrath Ban aus Fraustadt, 1. in Mro. 243 Breslauerftrafe; Sert R. Calc. Molinofi aus Roften, Sr. Forft-Commiff. Schonwald aus Meferit, fr. Gimehmer Wilfe aus Rogafen, I. in Dro. 210 Wilhelmsffrage; herr Gutebefiger von Chlapoweti aus Lubialow, I. in Dro. 116 Breiteftrage; Sr. Gutebefitzer Ciegeleti aus Zamno, Sr. Gutebefitzer Korolewefi aus Gr. Enbin, I. in Mro. 26 Balifchei; Fr. Gutebefigerin b. Erzebinefa aus Raffow, I. in Mro. 64 Markt.

### Den iten Juli.

Harft; Hr. v. Swiderski aus Warschau, l. in Mro. 391 Gerberstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Grabska aus Stopanowo, l. in Mro. 391 Gerberstraße; Fr. Gutsbesitzerin v. Grabska aus Stopanowo, l. in Mro. 99 Wilbe; Hr. Rausmann Heinrich Ehrenfecht aus Gnesen, l. in Mro. 100 St. Abalbert; Kr. Commissarius Landstadt aus Pinne, Hr. Conditor Stapel aus Pinne, Hr. Pachter Drweski aus Opalinica, Hr. Pachter Wolinski aus Opalinica,

Br. Amterath Roppe aus Bienbaum, I. in Mro. 210 Wilhelmeffrage; herr Pachter Clabofemedli aus Grodna, Gr. Eigenthumer Dutfiewicz and Rogafen, br. Cigenthamer Pamlowell aus Unic, 1. in Dro. 100 Dalifthei.

Den 2. Guli.

herr Gutsbefiger bon Lagiewoff aus Alt : Goffin, I. in Dro. 108 Bredlauerftrage; Gr. Gutbbefilger v. Rogbraffemeli aus Leignieme, herr von Stogenta aus Zemmin, Sr. Ferfimeifter Sugen aus Bellefeld, Br. Gutebefiger v. Potoci aus Lubowo, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Br. Conducteur Kuttner aus Schur, Sr. Gutsbesiger Lehmann aus Kontno, Sr. Commiffarius Mizejesti aus Sagur, I. in Rro. 33 Balifchei; Berr Pachter Malezewsfi aus Zuramia, I. in Mro. 13 Balifchei; fr. Pachter Morawsfi aus Zurawia, Gr. Pachter Brzegansti aus Zurawia, 1. in Dro. 215 Neus Stadt. Se Courselle a Binfrodli and Microsoft M.

Subhaftation & Patent Patent Subhastacving,

sum Madlaß ber verftorbenen Conftantia wiecie Sredzkim ledace, a do poze-D. Urbandweffa gehorigen Guter Chubzice stalości zmarley Konstancyi Urbanound Vierzchne, welche nach ber gerichtlis wskieg nalezace, ktore podług taxy den Tare auf 46,923 Rifr. 15 ggr. 4 sadowey, na 46,923 tal. 15 dgr. 4 f pf. gewurdigt worden, follen auf den otaxowane zostaly, na wniosek Suk-Untrag ber Erben Theilungshalber im cessorów dla podziału w drodze do-Be e der freiwilligen Subhastation of- browolney, subhastacyi publicznie fentlich an den Meistbietenden verfauft naywiecey daigcemu sprzedane bydz

den 30. April,

und der peremtorische Termin auf i termin zawity na dzień

vor bem Deputirten Landgerichterath Cu= przed Deputowanym Sedzia Cule-

Alle Kauflustige und Rauffahige wer- Wszystkich ochote kupna maia-

Derfinalit; Alex B. Chelmich etter British

Die im Gebrodaer Kreife belegenen, Dobra Chudzice i Pierzchno w Potherden, it was the maia. W tym celu wyznaczone zo-Hierzu find die Dietungs-Termine auf staty termina na dzień

ben 29. Januar, betten 29. Stycznia 1823. 36. Kwietnia - dollar

ben 18. Juli 1823 de Rad 18 18. Lipca 1823,

Memann fruh um 9 Uhr allhier angesett. mann zrana o godzinie 9. w mieyscu.

ben zu demfelben mit bem Bemerfen ein= cych a zdatność posiadai cych zapo. geladen, daß in dem letten Termin der zywamy z tem oznaymieniem, Ze w Buichta nach vorgangiger Genehmigung terminie zawitym przyderzenie za ber Intereffenten erfolgen foll, in fofern poprzedniczem potwierdzeniem InBulaffen. I a produpos bistor

Wer bieten will, hat, bevor er zur -Licitation gelaffen werden fann, 1000 Rile. Caution bem Deputirten gul erlegen,

Die Bedingungen konnen in unferer Regiffratur eingefehen werben. swied si

Pofen den 4. Detober 1822. 1920ica Königl. Prenfifch es Laudgericht. .sism byd insia.

don Gubhaffations Patent.

Das hierfelbft am Markte unter Aro. 59 belegene, den Theodor Zupansfischen Erben zugehörige und gerichtlich auf 5548 Rtfr. 41 ggr. tarirte Grundftud'; foll im Wege ber bffentlichen Gubhaffa= tion auf den Antrag ber Reafglaubiger verfauft werden. o sous in the little

Die Victungs = Termine haben wir - auf den zoten April, and der vand ben ten Juli, bet grotte go

ben Bten September e. bon benen ber Lettene peremtorifch ift, fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Refereuvarius Rantak in unferm Gerichtes Schloffe angeseit, wozu wir Raufluftige mit bem Bedeuten vorlaben, baß ber Bufchlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, falls nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme nothig machen. Wer bieten will, hat dem Deputato eine Caution bon 100 Atlr. zu erlegen. Die Zare kann in unferer Rogiftratur ein= gefeben werden. growing ge generalis

o il Posen den 27. Jahuar 1823. er die ols Königl Preuß, Landgericht,

ciustanta , yebpicaiq so

nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme teressentow nastapi, iezeli prawne przyczyny nie będą na przeszkodzie. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może kaucya 1000 tal. Deputowanemu złoży. Warunki w Registraturze naszev przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 4. Październ. 1822. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom w Poznaniu pod Nrem 59. w rynku polożony, do Sukcessorów Teodora Župańskiego należący i sądownie na 5548 tal. 41 dgr. otaxowany, w drodze publiczney licytacyi. sprzedany bydź ma, na wniosek Wierzycieli realnych. Termina licytacyine wyznaczyliśniy

na dzień 29. Kwietnia, na dzień r. Lipca,

na dzień 3. Września r. b., z ktorych ostatni iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Kantak w izbie naszey instrukcyiney, na które chęć kupna maiących, z tem ostrzeżeniem zapożywamy, iż przysądzenie gruintu na rzecz naywięcey daiącego mastąpi, skoro prawne niezaydą iakowe przeszkody. Kto licytować chce, deputowanemu kaucyą talarów 100 220żyć powinien. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, Poznań d. 27. Stycznia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański. were told and, bee less or bustons and Subhaffations=Patent.

Das in dem Obernifer Kreise belegene abliche Gut Lopuchowe, zu welchem die Derfer Slawica, Gać-Zarobna, das Dorf und Vorwerf Worowo und das Vorwerf Lowno gehören, auf 65754 Athlr. 19 fzr. 4 pf. gerichtlich abgeschätzt, soll auf den Antrag eines Real. Gläubigers öffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden.

Die Bietungs-Termine sind auf
den 28. Juni,
ben 30sien September d. J.
und der peremtorische Termin auf
den 3. Januar 1824.
vor dem Deputirken Landgerichtsrath
Elsuer Bormittags um 9 Uhr in unserm
Gerichtsschlosse angeselt worden.

Es werden daher alle Kanfluftige, welche diese Guter zu besitzen tähig und zu bezahlen vermögend sind, aufgefordert, sich in gedachten Terminen einzusinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß für ben Meist = und Bestbietenben, insofern nicht gesekliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen wird.

Außerdem wird aber auch ber seinem Ausenthaltsort nach unbekannte Realsgläubiger Ignaz von Ulatowöfi aufgesfordert: seine Gerechtsame in den ansteshenden Terminen wahrzunehmen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausgeldes die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forschaft

Patent Subhastacyiny.

Dobra Łopuchowo w Powiecie Obornickim położone i na 65,754 Tal. 19. śgr. 4. den. sądownie oszacowane, które z wsiów Sławica, Gać-Zarobna, z wsi i folwarku Worowo i z folwarku Łomno się składaią, na wniosek wierzyciela realnego publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi być maią.

Termina do licytacyi, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są:

na dzień 28. Gzerwca, na dzień 30. Września r.b. a termin peremtoryczny

na dzień 3. Stycznia 1824. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner zrana o godzinie 9tey w naszym Zamku sądowym.

Wzywaią się więc nietylko wszyscy ochotę kupienia maiący, którzy do posiadania tego rodzaiu dóbr są zdatni, i cenę kupna zapłacić są w stanie, ażeby się w rzeczonych terminach stawili, swe licyta podali i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawne wyiątki na przeszkodzie nie będą, przysądzenie nastąpi.

Oprócz tego wzywa się Ur. Ignacy Ulatowski z pobytu niewiadomy, iako realny wierzyciel, aby swych praw w wyznaczonych terminach dopilnował, w przeciwnym bowiem razie naywięcey daiącemu nierylko przysądzenie nastąpi, ale też po złożeniu kupna pieniędzy, wymazanie

berungen, und zwar ber lettern ohne baß es zu biefem Zweck ber Production bes Documents bedarf, verfügt werden mirb.

Die Kaufbedingungen und die Tare fonnen zu jeder Zeit in unferer Regiftra= tur eingesehen werben.

Pofen den 9. Marg 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Auf ben Untrag ber Glaubiger follen bie im Schrodaer Kreife, hiefigen Regie= runge=Departemente, belegenen Drzązgo= wer Guter, nehmlich Drzazgowo, MBB= lawice und Sofolnif, einzeln im Termin ben 9. Juli c. Vormittage um 9 Uhr vor tem Landgerichterath Ryll hier in unserem Partheien-Bimmer, auf 3 Sahre von Johannis Diefes Jahres bis bahin 1826, bffentlich meiftbietend verpachtet

Pachtluftige werden hierzu eingelaben, und tounen die Pachtbedingnngen jeder= geit in unserer Registratur eingesehen werben.

Wofen ben 2. Juli 1823.

ordeles crasu were distracti-

Ronigl, Preuß, Landgericht.

rat garrey ottetyrrans bydz indie.

. Krol. Paski Syd Ziemishski.

wszelkich zaintabulowanych iako też innych summ, a mianowicie ostatnich nawet bez produkowania w tym celu dokumentów, zadecydowaném zostanie.

Warunki sprzedaży i taxę każdego czasu w Registraturze Sądu naszego przeyrzeć można.

Poznań dnia 9. Marca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

wniosek Wierzycieli dobra Drzązgowo w powiecie Szredzkim Departamencie Regencyi tuteyszév położone, to iest: Drzązgowo, Wyslawice i Sokolniki, oddzielnie w terminie dnia 9. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ryll, w izbie naszey instrukcyjney na 3 lata, od S. Jana r b. do S. Jana 1826. publicznie więcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone zostaną.

Na termin ten ochotę dzierzawienia maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż warunki dzierzawy każdego czasu w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 2. Lipca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konigry enploseenageriges of a decrease a maje 1823.

Brymberg ben 1. 99af 1823.

Subhaffatione Matent. Some Patent Subhastacying. 1997 Der unter unferer Berichtebarteit, in Spikez pod jurysdykcya moszą w Speicher nebft Bubehor, welcher nach ber gerichtlichen Tare auf 3585 Athle. I far. 2 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Echulven halber offentlich au den Meiftbietenden verkauft werden, und die Bietungs= Termine find auf pe di wo d O

redet den 30- August, sen der gen. ben 31. Detober b. 3., und ber peremtorische Termin manning

Den 10. Januar 1824. postilo por bem Geren Landgerichterath Robler Vormittags um 10 Uhr allhier angesetst.

Besitfähigen Ramfern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt gemacht, baf in dem letten Termin bas Grundfinck bem Meiftbictenben ginge= schlagen, und auf die nachber einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Mebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bromberg ben 1. Mai 1823.

Ronigl. Preußisch es Landgericht.

ber Stadt Bromberg unter Mro. 179 miescie Bydgoszczy nad Brdg pod belegene, zu der Kaufmann Jacob Kulle, lichta 179. polożony, do massy konbrunnschen Coneurs = Maffe gehörige kursowey kupca Jakuba Kühlbruna należący wraz z przyległościami, ktory wedlug taxy sadowey w wierzytelnym wypisie załączonew na talarów 3535 srgr. 1 szel. 2 oceniony zostal, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey, daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyine na u 7000

dzień 30. Sierpnia r. b.

na dzień 31. Października r. b. termin zaś peremtoryczny ma dzień 10go Stycznia 1824.

zrana o godzinie 1 otey przed Konsyliarzem SaduZierniańskiegoUr. Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiany o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywiecey daiacemu przybita zostanie, napoznicysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiey przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 1. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subbastations = Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in der Stadt Dromberg an der Grahe unster Mro. 178 belegene, in dem Kanfenrann Kählbrunschen Concurd-Masse geschörige Speicher, welcher nach der gestichtlichen Tave auf 2240 Mtlr. 10 sgr. I pf. gewürdigt worden ist, soll auf den iAntrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungstermine sind auf den 30. August,

und der peremtorische Termin auf

vor dem heirn Landgerichtsrath Kohler Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die erwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet wersden soll, in sofern nicht gesesliche Grunden de dies nothwendig machen.

Mebrigens sieht innerhalb 4 Mochen por dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tate kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 1. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Californial Profit California

Patent Subhastacyiny.

Spikrz pod jurysdykcyą naszą w mieście Bydgoszczy nad Brdą pod Nro. 178. położony do massykonkursowey kupca Jakoba Külibruna należący wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzonely na tal. 2240 frg. 10 sz. 1 iest oceniony ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b.
dzień 31. Października r. b.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 10. Stycznia 1824.
zrana o godzinie Smey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wnym.
Koehler w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kwpienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiąc emu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donies enia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 1. Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das im Domfter Kreife in ber Ctabt Unrubfiadt unter ber Mro. 51 belegene, jum Rachlaffe des dafelbft verftorbenen jubischen Sandelemann Moses Joseph Münchberg gehörige, von Fachwerk erbaute, zwei Stock hohe Wohnhaus nebft hofraum und Stallung, welches nach ber gerichtlich aufgenommenen Tare auf 2585 Mtlr. gewürdiget ift, fo wie bie jum Rachlaffe gehorigen, in ber bafigen Spnagoge belegenen zwei Echulftanbe, follen Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verkouft werden.

Demnach werden Befit = und 3ahlungefähige hierdurch vorgeladen, in ben bierzu angesetzten Terminen, nehmlich :

den 4. August, ben 4. October,

ben 15. December b. 3.6

wovon der lette peremtorisch ift, Vormittage um 10 Uhr vor dem herrn Landgerichts - Uffeffor Jentich in unferm Partheien = Zimmer zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende, wenn gesetliche Umftande feine Ausnahme zulaffen, ben Bufchlag gu gewärtigen.

Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen taglich in unserer Registratur ein= gefehen werden.

Meferit ben 14. April 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo o dwoch piętrach w ryglowkę wybizdowane, pod liczbą 51 w mieście Kargowie powiecie Babimostskim leżące, do pozostałości zmarłego tamże kupca żydowskiego Moyżesza Józefa Muenchberga należące, i podług taxy sądowey wraz z przynależącym doń podworzem i staynią, iako też z dwiema mieyscami szkolnemi w tamteyszéy bóźnicy polożonemi i również do pozostałości należącemi na 2585 talarów ocenione, ma bydź z wymienionemi przynależytościami z przyczyny dlugów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane.

Ochotę kupna maiących, posiadania i zapłacenia z dolnych wzywamy więc niniéyszém aby się w terminach

na dzień 4. Sierpnia,

na dzień 4. Października, na dzień 15. Gruduia r. b.

o godzinie 10 zrana przed Assessorem Jentsch w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, stawili i licyta swe podali, poczem przybicie więcey daiącemu ieżeli przeszkody prawne niezaydą, nastąpi.

Taxę i warunki kupna w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 14. Kwietnia 1893. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal-Vorladung.

Rachdem auf den Antrag mehrerer Glaubiger bes zu Inowraciam verftor= benen Raufmanns Hirfch Joseph Schle= finger laut Decret vom heutigen Tage über beffen Nachlaß ber erbschaftliche Li= quidatione = Profes eroffnet worden ift, fo werden alle biejenigen Glaubiger, welche an den Nachlaß bes hirfch Joseph Schlefinger irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen hierdurch vorgelaben, in bem auf ben 3. October 1823 gur Liquidation ihrer Forberungen por Dem herrn Landgerichtsrath Rohler anberaum= ten Termine, entweder in Person ober burch legitimirte Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Juftig-Commiffarien Boget, Schulz, Rafalefi und Schopfe vorge= schlagen werden, zu erscheinen, ihre Forberungen anzuzeigen, und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls biefelben aller ihrer etwanigen Borrechte an Die Nachlaß-Maffe fur verluftig erflart, und nur an basjenige verwiesen werden follen, was nach Befriedigung ber fich gemelbe= ten Glaubiger übrig bleiben mochte.

Bromberg ben 21. April 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Zapozwanie Edyktalne.

Gdy na wniosek wierzycieli zmarłego w Inowrocławiu kupca Hirsza Jozefa Schlesingera nad pozostałością iego w skutek dekretu z daty dzisieyszéy process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywaią się wszyscy nieznaiomi wierzyciele, którzy do pozostałości namienioney iakiekolwiek bądź pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień 3go Październikar. b. do likwidowania ich pretens; i przed W. Sędzią Koehlerem wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych pełnomoeników, na których im się tuteysi kommissarze sprawiedliwości Vogel, Schulz, Rafalski i Schoepke przed. stawiaia, staneli, swe pretensye podali, i one należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe mieć mogace prawo pierwszeństwa do massy pozostałości ogłoszeni i tylko do tey ilości przekazani zostaną, któraby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Bydgoszcz dnia 21. Kwietni 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Serichtsbarkeit, in ber Stadt Schubin Neustadt Nro. 85 belegene, den Hutmachermeister Johann und Eleonora Hoffmannschen Eheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 468 Athlr. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulzden halber öffentlich an den Meistbieten; den verkauft werden.

Wir haben hierzu den Vietungs-Termin auf den 30. August c. vor dem
Herrn Landgerichts-Affestor Mehler in
unsern Seschäfts-Locale anderaumt, und
fordern besitzfähige Kaustiebhaber auf,
in diesem Termin entweder personlich
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte zu erschelnen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß dem
Meistbietenden das Grundstück zugeschlagen und auf die etwa später einkommende Gebote nicht weiter geachtet werden
wird, in sofern nicht gesetzliche Gründe
bies nothwendig machen.

Die Kausbedingungen und die Taxe von diesem Grundstücke können zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, und steht es einem jeden frei, innerhalb 4 Wochen vor dem Termin und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Bromberg ben 22. Mai 1823. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent subhastacyiny.

Posiadłośc pod jurysdykcyą naszą w mieście Szubinie pod liczbą 85 położona, do kapelusznika Jana i Eleonory małżonków Hoffmannów należąca w raz z przyległościami, które podług taxy sądowey na 468 tal. oceniono, ma bydź na wniosek pewnego wierzyciela z powodu długów publicznie naywiącey daiącemu sprzedaną.

Tym końcem wyznaczylismy termin licytacyjny na dzień 30 tego Sierpnia r. b. przed Ur. Melerem Sędzią w naszym lokalu służbowym, i wzywamy zdolnych do zaplaty ochotników kupna, ażeby w tymże terminie albo osobiście lub też przez należycie wylegitymowanych pełnomocników stawili się, swe licita podali, i pewni bili, że posiadło to naywięcey daiącemu przybte zostanie, a na poznieysze offerty wzgląd mianym niebędzie, skoroby tego prawne nie wymagały powody.

Warunki kupna i taxa tegoż posiadła można przeyrzeć każdego czasu w naszey Registraturze. Zresztą zostawia się każdemu wolność, doniesienia nam w przeciągu czterecz tygodni o niedokładnościach, iakieby przy postępowania taxy zayść były mogły.

Bydgoszcz dn. 22 Maja 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Etittal = Vorladung

Es werden alle biejenigen, welche an ber Concurd : Maffe bes hiefigen Ranf: mann J. F. 2B. Rohler Unfpruche zu ha= ben bermeinen, hierdurch vorgelaben, in dem zur Liquidation ber Forderungen auf den 26. und 27. September b. J. vor dem herrn Landgerichtsrath Rohler im hiefigen Landgerichte angesenten Ter= min, entweder in Perfon ober durch legi= timirte Bevollmächtigte, wozu die hiefi= gen Juftig = Commiffarien Schopfe, Schulz, Rafalofi und Bogel, ber Cri= minatrath Bahr und ber Juftig-Commis= fionsrath Enderian vorgefchlagen werden, ju erscheinen, ihre Forderungen angu= zeigen und gehörig nachzuweisen, widri= genfalts diefelben nit ihren Unfpruchen an die Maffe pracludirt und ihnen diefer= halb gegen die fich gemelbeten Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferleget werden foll.

Bromberg ben 20. Marg 1823. Königl. Prenßisches Landgericht.

Subhaftation8=Patent.

Es sollen die zum Christian Gottlieb Bumkeschen Nachlaffe gehörigen und zu Mit = Tirschtiegel belegenen Grunostücke, bestehend:

- 1) aus einem Bauplat,
- 2) einer Schemie,
- 3) mehrern einzelnen Aderfücken, zusammen 834 Rthlr. 16 agr. gerchtlich tagirt, auf ben Antrag ber Erben Be-

Zapozew Edyktalny.

Zapozywa się ninieyszém wszyst kich do massy konkursowey tutevszego kupca J. F. W. Köhlera pretensye mieć mniemaiących, ażeby w terminie do likwidowania pretensyi na dzień 26. i 27. W rześnia r. b. przed Ur. Sędzią Köhlerem w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez legitymowanych pełnomocników na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Szepke, Szulca, Rafalskiego, Vogla, Radzcę Kryminalnego Bahrai Konsyliarza kommissyiney Sprawieliwości Guderiana przedstawiamy, stanęli, swe pretensye podali i dostatecznie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym że swemi żądaniami do massy prekludowani zostana, i przeciw innemi iuż zameldowanemi wierzycielami, wieczne im w tey mierze nakazane będedzie milczenie.

Bydgoszcz dnia 20. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości Krystyana Bogumiła Bumke należące w starym Trzcielu położone, z placu budowczego, stodoły i kilku poiedyńczych płosków roli składaiące się, sądownie na 834 tal. 16 groszy ogólem ocenione, maią bydź na wniosek Spadkobierców celem uczynienia działów, powtórnie publicznie sprzedane, po-

baufs ber Theilung nochmals bffentlich verkauft werden, weil in dem frühern Licitations = Termine nur 400 Athle. ge= boten find.

Der Bietungs = Termin ift auf ben 9. August c. Bermittags um 10 Uhr, por bem kandgerichtes-Affestor Jentsch in unserm Partheien = Zimmer anberaumt, zu welchem wir Kauflustige und Besitzfähige hiermit vorladen.

Zugleich wird bemerkt, daß dem Kaufer die Feuer = Caffen = Gelder fur das abgebrannte Gebäude mit 300 Atlr. mit überlaffen werden sollen.

Die Taxe und Raufbedingungen tonnen taglich in unferer Registratur eingeseben werden.

Der Zuschlag erfolgt an den Meistbie= fenben, falls nicht gesetzliche hindernisse eintreten.

Meseritz den 2. Juni 1823.

Koniglich Preuß. Landgericht.

nieważ w pierwszym terminie licytacyinym tylko 400 tal. za nie podano.

Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 9. Sierpnia r. b. o godzinie 10. zrana w izbie naszey stron przed Deputowanym Assessorem Jentsch.

Ochotę do kupna maiących i posiadania zdolnych wzywamy nań ninieyszém.

Nadmienia się przy tem, że Nabywcy pieniądze z składki towarzystwa ogniowego za dom pogorzały w summie 300 Talarów także powzdanemi bydź maią,

Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Przybicie nastąpi więcey daiącemu ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Międzyrzecz d. 2. Czerwca 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Das im Mogilner Kreise belegene, bem Gutsbesiger von Dunin zugehörige Gut Offrowitte Trzemeszenskie soll auf ben Antrag bes letzteren und eines Glaubigers auf brei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c. bis dahin 1826, im Wege ber iffentlichen Licitation verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 26. Juli c. Morgens um 9 Uhr

#### Obwiesczenie.

Wieś Ostrowitte Trzemeszeńskie w Powiecie Mogilinskim położona, Ur. Dunina własna, ma bydź na wniosek ostatniego i iednego Wierzyciela realnego na trzy po sobie idące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypusczona.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 26. Lipca r. b. vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwürz hierselbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch vorgela= den werden.

Die Pachtbebingungen tonnen in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Gnesen ben 16. Juni 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione = Patent.

Das zu Uscz-Neudorf bei Uscz belegene, dem Christoph Chudzinski zugehörige Freischulzengut, nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 11536 Athlir. 16. ggr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers, diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 11. Juli d. I.,

ben 13. September b. I., und ber peremtorische Termin auf

ben 18. November d. I., vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Wegener, Morgens um 8 Uhr, allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen werden soll. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 27. Januar 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Ur. Schwurz Assessorem w sali posiedzeń Sądu tuteyszego na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszym zapozywamy.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Gniezno d. 16 Czerwca 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Sołectwo okupne we wsi Nowa Wieś Uiska, pod miastem Uściem położone, Krysztofowi Chadzińskiemu należące, wraz z przybyłościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy, na 11536 tal. 16 dgr. iest ocenione, na żądanie wierzyciela, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień 11. Lipcar.b., dzień 13. Września r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 18. Listopada r. b. zrana o godzinie 8méy przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomia. my o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie. Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile dnia 27. Stycznia 1823. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Rrotoschiner Rreife in ber Stadt Boref unfer Dro. 2 belegene, dem Jacob Dichael Abam zugehörige Grundfruck nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 275 Rtlr. gewürdigt worden ift, foll auf ben Untrag der Gtaubiger Schulden halber offentlich an den Meift= bietenden verkauft werden, und ift der peremtorische Bietunge-Termin auf ben aten August c. vor dem Landgerichts= Affesfor von der Golf Morgens um 9-Uhr allhier angesett.

Besitfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt gentacht, baf das Grundftuck bem Meiftbietenden zugeschlagen werden foll, in sofern nicht gesetliche Grunde dies verhindern.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Tage vorge= fallenen Mångel anzuzeigen. Mittel

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 28. April 1823. rost kupients main pair uwa

Konigl. Preuf. Landgericht. iz nierwchomość may wiece y doloderno.

przybita nostawie. I aza kristy wiese

comistrature maskey practically

Edictal = Citation

Auf ben Antrag ber Stanislama und Honerata Mielinsta werden bon bem unterzeichneten Konigt. Landgerichte die Gebruder Adolph und Erasmus v. DiePatent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod juryzdykcyą naszą zostająca w mieście Borku Powiecie Krotszyńskim pod Nrem 2 położona, do Iakoba Michała Adama naležąca, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporzączonéy na 27,5 tal. iest oceniona, na 23. danie wierzycieli z powodu długów publicznie nay więcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin licytacyiny zawity na dzień 2. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9 przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego v. d. Goltz w mieyscu, wyzna. czony został namo dep de Mile

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie niebędą powody. Woladany of dan

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność donie. šienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 28. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek UUr. Stanisławy i Ho. noraty Mielińskich Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański wzywa ninieyszem UUr. Adolfa i Erazma braci

polnischen Truppen in ben rußischen Fold= kompania Rossyiska udali sie i od te-Bug gegangen, und feit biefer Beit feine Nachricht von ihrem Leben und Antent= halt gegeben haben, nebst ihren etwani= gen unbefannten Erben hierdurch offent= lich vorgeladen, fich den 15. April 1824 von dem Landgerichtsrath Ruschke im hiefigen Gerichts-Locale entweder per= fonlich oder durch zuläffige Bevollmach= tigte zu melben, widrigenfalls biefelben fur todt erflart, und ihr Bermogen ihren competenten Erben überwiesen werden foll-

Rrotofchin den 16. Juni 1823. Ronigl. Preuß. Laubgericht. ing visited was a majer one i

linefi welche im Jahre 1812 mit ben -Mielińskich, którzy w roku 1812 w go czasu żadney wiadomości o życiu i zamieszkaniu swoiem nie dali, aby sie w terminie 15. Kwietnia 1824. roku przed Wnym Sędzią Buschke wyznaczonym, w mieyscu posiedzenia Sądu osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych Pelnomocników zgłosili, w przeciwnym bowiem razie za iuż nieżyjących uznanemi i maiatek wylegitymowanym ich Sukcessorom przyznanym zostanie.

Krotoszyn dnia 16. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki, dem an Progenter on med

Berpachtung. su ilm

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Krotoschiner Kreise belegenen Guter Pogorzella, Gluchowo und Gumienice fol= len von Johannis c. ab, auf 3 nach einander folgende Jahre, Pogorzelle als lein, Gluchowo und Gumienice gufam= men, offentlich verpachtet werden. hiergu haben wir einen Termin auf ben 26. Suli c. por unferm Deputirten Landge= richterath v. Baranowefi in unferm Gerichte=Lofale angesett.

pachtluftige laben wir ein, in bem gebachten Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ben Buschlag an ben Meiftbietenben, falls nicht rechtliche Sinberniffe eintreten, jul gewärtigen.

Wydzierzawienie.

Dobra Pogorzelle, Głuchowo i Gumienice w Obwodzie naszym powiecie Krotoszynskim położone, od S. Jana r. b. na trzy po sobie nastepuiace lata, a mianowicie Pogorzelle osobno, Głuchów i Gumienice zaś razem wydzierzawione bydź maia. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień 26. Lipca r. b. przed Deputowanym Wym Sędzią Barono. wskim w mieyscu posiedzenia Sądu.

Wzywamy chęć dzierzawieniamaiacych, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, oczekiweli.

Die Pachtbebingungen sollen im Ter= mine bekannt gemacht werden.

Rrofoschin den 23. Juni 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Warunki dzierzawy w terminie ogłoszone będą.

Krotoszyn d. 23. Czerwca 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama.

Das, zur Kreissteuer-Einnehmer Sammel Gottlieb Strämkeschen erbschaftlischen Liquidations = Masse gehörige, hier-selbst am großen Kinge unter Nrv. 44 belegene, auf 2370 Athlr. 7 fgr. 3 pf. gerichtlich gewürdigte Wohnhaus und Garten, soll auf den Antrag des Eurators der Masse in den auf

den 12. September,

ben 12. November c., und

ben 14. Jamar 1824., anstehenden Licitations = Terminen, von benen der letzte peremtorisch ist, bffent= lich an den Meistbietenden verkauft wer= den.

Besitzsähige Kauflustige werben baber eingeladen, in blesen Terminen, besonbers aber im letzten, vor dem Deputirten Lantgerichtstrath Kosmeli in unserm Instruktions-Zimmer zu erscheinen.

Der Meistbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen; die Kausbedindungen werden im Termine befannt gemacht, und die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin den 7. Mai 1823. Fürstl. Thuru- und Laxissches Fürstenthums = Gericht.

#### Obwiesczenie.

Domostwo do massy sukcessyinolikwidacyinéy niegdy Poborcy powiatowego Samuela Bogumiła Straemke należące, na wielkim tu rynku pod Nrem 44. położone, wraz z ogrodem na 2370 tal. 7 śgr. 3 fen. sądownie oszacowane, w terminach licytacyinych na

dzień 12. Września a. c. dzien 12. Listopada a. c.

i na dzień 14. Stycznia 1824. wyznaczonych, z których estatniiest peremtorycznym, naywięcey daiącemu na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydź ma.

Chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się więc, aby w terminach tych, a zwłaszcza w ostatnim przed Deputowanym Sędzią Kosmelli w izbie naszey instrukcyinéy stanęli.

Naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody sprzeciwiać się temu nie będą. Warunki kupna w terminie oznaymione zostaną, takę ziś w naszey registraturze przeyrzeć iest wolno.

Krotoszyn d. 7. Maia 1823. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. est Sterenian by While will co

Obvioser indes Na moor Scoons & of Sade Lev

mainstiego w Pile mein byth ding.

publicanbum. 3m Auftrage des vorgesetzten Kbnigt. Land : Gerichts gu Pofen, haben wir Schuldenhalber zum bffentlichen Verfauf ber, bem Johann Gottlieb Weiß jugeborigen, ju Den = Solland bei Mofdin fub Mro. 4 belegenen, aus einem Wohn= haufe nebft Stallung und Scheune, eis nem fleinen Obstgarten und 15 Morgen Land enlmifch Maaß inclufive Wiefen und Garte befrehenden Wirthichaft, welde der gerichtlichen Taxe nach auf 486 Riblr. 25 fgr. gefchaft worden, einen peremtorischen Termin auf ben 29fren August 1823 Morgens 9 Uhr auf ber Biefigen Gerichtöfinbe angefest, laben Ranfluffige und Befigfahi e babero mit bem Bemerken ein, daß ber Meifibietende nach erfolgter Genehmigung ber Glaubiger ben Zuschlag, und nach geschehener Zahlung bes Raufgeldes bie Uebergabe der Wirthschaft zu gewärtigen, vor ber Licitation aber, jeder Licitant 100 Mtlr. als Caution baar zu beponiren habe.

Uebrigens aber tonnen die Raufbebingungen und die Lare in ber hiefigen Regiftratur jederzeit eingefehen werben.

Schrim ben 14. Juni 1823.

Abnigh Preuß Friebensgericht.

are incident songer grigen and

Publicand um.

region bearing of the profine

professional and a second and a second

colonies if section lengths is him

Z mocy zlecenia przełożonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu i powodu długów, gospodarstwo Jana Gottlieba Weise ciążące w Nowych Oledrach pod Moszynem polożone Nro. 4. oznaczone, z domu mieszkalnego, zahudowań, stodoly, malego sadku i 15 morgów miary chełmińskiey roli inclusive łąk i ogrodów składające się, ma bydź takowe, podług sądowey tany na 496 tal. 25 sgr. ocenione, przez publiczną licytacyą sprzedane, do którey uskutecznienia termin peremtoryczny na dzień 29. Sierpnia 1823. r. zrana o godzinie 9. w izbie naszey sadowéy wyznaczyliśmy, na który chęć kupna maiących i do posiadania zdolnych z tym zapewnieniem zapozywamy, iż Pluslicitant po przyjęciu przez Wierzycieli przybicia a po wpłaceniu summy kupna, tradycyi tegoż gospodarstwa spodziewać się može, przed zaczęciem licytacyi winien Licytant każdy 100 tal. kaucyi w gotowiznie złożyć.

Warunki kupna i taxa zresztą każdego czasu w naszey registraturze przeyrzane bydź mogą.

Szrem d. 14. Czerwca 1823. Król. Pruski Sad Pokoju. Befanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Schneibemühl, sollen am 28.
August c. in Nakel mehrere in Beschlag
genommene Mobilien und Hausgeräthe,
als: Tische, Bänke, Stühle, Spiegel, Kosser, Leuchter, Bettstellen, Wäsche, Betten, kupferne und eiserne Geräthschaften, eine Kuh ic., öffentlich gegen gleich baare Bezahlung an den
Meistbietenden verkauft werden, welches
Kaussussigen hierdurch bekannt gemacht
wird.

Lobsens ben 17. Juni 1823. Abnigl. Preuß, Friedensgericht.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemubl, sollen durch das unterzeichnete Gericht in termino den 29. August e. früh um 9 Uhr in loco Alt-Mühle bei Schönsanke verschiedene Schulden halber abgepfändete Gegenstände, nehmlich Kühe, Wirthschaftsgeräthe und Schaase, disentlich an den Meistbictenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Kauflustige werben baher eingelaben, sich an gedachtem Tage bort einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Schönlanke den 11. Juni 1823. Königl, Preuß, Friedensgericht. Obwiesczenie.

Na mocy zlecenia Król. Sądu Ziemaińskiego w Pile maią bydź d nia
28. Sierpnia r. b. w Nakle różne
zafantowane mobilia i sprzęta domowe iako to, stoły, ławky, stołki,
łustra, szafy, kufry, lichtarze, łożka, bielizna, posciel, miedzianne i
żielazne naczynia, iedna krowa etc.
publicznie za gotową zaraz zaplatę
naywięcey daiącemu sprzedane, co
ochotę do kupna maiącym ninieyszym wiadomo się czyni.

w Lobženicy d. 17. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile maią bydź przez Sąd podpisany w terminie d nia 29go Sierpnia r. b. zrana o godzinie o inloco w starym młynie przy Trzcian ce sytuowanym różne z powodu długu zatradowane przedmioty iako to krowy, sprzęta gospodarcze i owce publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane.

Kupna chęć maiących wzywa się więc ninieyszym, aby się w rzeczonym dniu tamże zgłosili i licyta swe podali.

w Trzciance d. 11. Czerwca 1823. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

Avertissement. In Criminal-Untersuchungs : Sachen wiber ben Müller-Gesellen Anson Gra-

W sprawie kryminalney naprzeciw młynarczykowi-Antoniemu Grząskiewicz waltet der grofte Verdal t ob, baß bie nachstehenben Sachen irgend wo gestohlen worden find, als:

brei Stück rohe Leinwand von Flachs
38 Ellen enthaltend, eine wollene
gestreifte Schürze, ein Stück Flanell,
zwei Stücke von Weiberhemben, ein
kleines rothes baumwollenes Schuupftuch, ein Nohrstock mit einem knopf
von schwarzem Horn und einem messingenen Ringe versehen, eine Müße
mit schwarzem Manschester-Ueberzug
und grauen Varanken besetzt, und
ein Hackmesser.

Mir forbern baher ben rechtmäßigen Eigenthümer dieser Sachen hierdurch auf, sich bei uns binnen 8 Tagen zu melden, und seine Eigenthumsansprüche spätestens in termino den 19. Juli a. e. vor uns nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gewärtigen, daß dafür angenommen werden wird, daß diese Sachen dem Juculpaten gehören und ihm demnach von und werden verabfolgt wers den.

Posen ben 2. Juli 1823. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

skiewiczowi iest wielkie podobieństwo, że następuiące rzeczy ukradzione zostały, iako to:

Trzy pułki płótna Inianego surowego 38 łokci dłu ości, fartuch wełniakowy w paski, kawał kuczbayki i dwa kawałki płótna od koszul kobiecych, chustka czerwona mała od nosa bawełnicowa, trzcina prawdziwa zgalką regcową czarną i sprzączką mosiężną, czapka zwierzchna manszestrowym a dołem z sukna granatowego ordynaryinego z siwem barankiem i tasak.

Wzywamy więc Właściciela tych rzeczy, aby się do nas zgłosił w 8 dniach a naydaley in termino dnia 19. Lipca r. b. własność swoią w naszym Śądzie udowodnił, gdyżinaczey uważano będzie, że rzeczy te należą do obwinionego i iemu wydane będą.

Poznań d. 2 Lipca 1823.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.

Es wird hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß ber ehemalige polnische Lieutenant Franz v. Grabinski, burch das bei dem Königl. Landgericht zu Krotoschin abgefaßte und durch die Allerhöchste Cabinets-Ordre vom 3ten

Ohwiesczenie.

Podaie się ninieyszem do wiades mości powszechney, iż były Porucznik polski Franciszek Grabinski, mocą wyroku w Krolewskim Sądzie Ziemiańskim w Krotoszynie zapadłego, a Naywyższym rozkazem GabiMary c. bestätigte Ertemrtuif, feines Abels für verluftig erflart worden ift. Rozmin ben 12. Mai 1823.

weno 38 loke dla ofci Tarbeh

welnistowy w naski Laure know.

bayki I dwa kawalki ploma od ko

szar kobiecych, chustka czerwona

main od nosa baweitycowa, trzcina

Ob wiesonenie.

Podnie sie ninfeverem de wiedes

mosel powereducket is byly Poiss

can't poist. Francisce! Gestinst

moča wyrolu w Królenskie Sądak

seed a strangery and the season that

Ronigh Preug. Inquisitoriat.

netowym dnia 3. Marca r. b. potwierdzonego, odsadzonym został od ślachectwa.

Koźmin d. 12. Maia 1823. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

recreeks Schiege, "ein Chief Minell

noch Städe von Leefbergeriden, ein

fleines rothes bounded engle Changes

richt, ein Roberthod mit einem Knode

und grange Spranten Berter, judo

the state of the s

strained armends, both fore cheen the

eclaifede Lieutenant Franz v. Chabinelly.

thinsaina? Jaine & mas isd and disserted sid thead dive rifferende nicheberg, ber

Attended in Committee Profes were Bless

Co is it directioned give of Allica

prawdz wa zedna rebenius esame i in fic Western Coursens einem unefe Nachweisung der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Liffa im Frauffadter Kreise vom Monat Juli 1823. The state of the state of the service of

Weigen ber Preuß. Scheffel zu 16 Megen 2 Mtl. 5 far. - pf.; Roggen 2 Mtl. r far. 5 pf.; Gerfte i Atl. 12 fgr. 1 1 pf.; Safer 1 Atlr. 2 fgr. 9 pf.; Erbfen 1 Reblr. 26 far. 8 pf.; Sirfe I Atlr. 27 fgr. 3 pf.; Buchweigen i Mtr. 16 fgr. 8 pf.; weiffe Bobnen 3 Riblir.; Rartoffeln 17 fgr. 6 pf.; Sopfen 20 fgr. - pf.; Rubfen 2 Athlir. 20 fgr. -pf.; Rindfleisch bas Pfund Preug. Gewicht 2 fgr. 4 pf.; Schweinefleisch 2 fgr. 8 pf.; Talg oder Unschlitt 3 fgr .- pf; hen ber Centner 20 far.; Strob 20 far. - pf.; veredelte Bolle ber Stein 9 Rthlr.; ordinaire 6 Rthlr. 22 fgr. 6pf.; Tabad ber Centner vom beften 4 Rtfr. 15 fgr.; vom gemeinen 4 Rthfr. - fgr.; Flachs ber Stein 2 Athle.; Sanf 3 Athle.; Butter bas Quart 5 fgr. 6 pf.; Bier bas Quart 8 pf.; Brandtwein, das Quart 5 fgr. 4 pf.; Bauholy, die Preng. Elle nach ber Laubholz die Alafter 5 Mthlr. - far : Dicke gerechnet 3 Athle. to far.; Nabelholy die Rlafter 4 Athlie, 15 fgr.; Gerften : Grube die Mebe 6 far. 10 pf.; Gersten-Graupe die Metze 7 fgr. 6 pf.